Bezugspreis: in Stettin monatlich 50 Pf., mit Botenlohn 70 Pf., in Deutschland vierteljährlich 1 Mt. 50 Pf., mit Botenlohn 2 Mt.

Anzeigen: die Kleinzeile ober deren Raum im Morgenblatt 15 Pf., im Abendblatt und Reklamen 30 Pf.

# Stettiner Zeitung:

Abend-Ausgabe.

Mittwoch, 7. September 1898.

Annahme von Anzeigen Kohlmarkt 10 und Kirchplat 3.

Bertretung in Deutschland: In allen größeren Stäbten Deutschlands: R. Mosse, Haasenstein & Bogler, S. L. Daube, Iwasibenbant. Berlin Bernh. Arnbt, Mar Gersmann. Elberfeld W. Thienes. Greifswald G. Illies. Halle a. S. Jul. Barck & Go. Hamburg Joh. Rootbaar, A. Steiner, William Wilkens. In Berlin, Hamburg umd Frankfurt a. M. Heinr. Eister. Ropenhagen Aug. 3. Wolff & Co.

# Zu den Landtagswahlen

schreibt die "National-Lib. Korr.": Die Situation ist diesmal ganz besonders ernst; es handelt sich darum, ob der Liberalismus, der, Dank der national-liberalen Partei, fich fruchtbar im Dienfte des preußischen Staates unter hintenansekung aller persönlichen Tendenzen viele Jahrzehnte un-

eigennüßig bethätigt hat, seinen Einfluß behauptet
— ober ihn für fünf Jahre völlig einbüßt. Die Zusammensehung des Abgeordnetenhauses beim Abschluß der gegenwärtigen Legislaturperiode läßt weber hierüber einen Zweifel, noch barüber, woher die Gefahr völliger Ginflußlofigkeit droht. Folgende Parteigruppen standen nebeneinander Die Rechte, bestehend aus 142 Deutschkonservativen, 5 konservativen Wilden, 65 Freikonserva= tiven, 3 agrarisch=antisemitischen Wilben, gablte 215. Das Zentrum verfügte über 95, die Bolen hatten 17, die Dänen 2 Abgeordnete. Die frei= finnige Bolkspartei 14, die Bereinigung 6 Abge= ordnete. Die national-liberale Fraktion war 84 Mitglieder stark. Das Abgeordnetenhaus ist aus 433 Mitgliedern zusammengesett; ber Rechten fehlten also nur wenige Stimmen zur absoluten Mehrheit, und die Geschichte der verflossenen fünf Jahre, insonderheit der drei letten Sessionen lehrt daß eine solche Mehrheit fast das Unerfreulichste ware, was dem preußischen Staate in der inneren Politik für die nächste Zeit begegnen könnte. Daß aber auch schon die ganze Zusammensetzung der letten Legislaturperiode in keiner Weise zum Ausdruck brachte, was die Klassenwahlen als Willen der Bevölkerung zum Ausdruck bringen sollen — auch wenn das Wahlverfahren nicht so bollig unhaltbar wäre, — ergiebt nachstehende Uebersicht ber Landtagswahlen seit 1870. Wir bemerken, daß die Zahlen den erften Fraktions= liften, die gleich zu Beginn der jeweiligen Legislaturperiode zusammengestellt worden, entnommen

| 1889 | 124<br>66<br>99<br>87<br>87                  | 122 2                                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1886 | 129<br>65<br>101<br>67<br>67                 | 1221                                     |
| 1882 | 116<br>588<br>98<br>98<br>86<br>38           | 37 37 2                                  |
| 1879 | 104<br>54<br>101<br>35<br>35                 | 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| 1876 | 26<br>26<br>34<br>88<br>88<br>88<br>66       | 119                                      |
| 1873 | 24 24 886 886 886 886 886 886 886 886 886 88 | 15 7                                     |
| 1870 | 1   144   148   148   1                      | 18 62 2                                  |

Bieht man hierbei in Betracht, daß bie Frei konservativen in früheren Jahren bei Weitem nicht in bem Sinne zur Rechten zu rechnen waren, wie sie sich selbst jett rechnen und bethätigen, so liegt auf der Hand, wie haltlos der in den letten Tagen wieder laut gewordene Anspruch auf eine seinen Wehrheit der Rechten und wie breit im GegenMehrheit der Rechten und wie breit im Gegentheil der natürliche Boden der national-siberalen giebt sich eine starke Bewegung kund, um ihn
Bartei von den Aufklärungen darüber abhänge, Partei als Vorkämpferin des deutschen Bürgerthums im Volke ift. So ergiebt fich weiter, daß beansprucht, wenn es mit allen Mitteln bafür fämpft, daß seine Kraft und Intelligenz auch in der Zahl der national-liberalen Landtagsabgeord= neten entsprechend in Erscheinung trete. Reichstagswahlen haben gezeigt, daß die national= liberale Bartei in der gegenwärtigen Aera poli= tischer Gleichgültigkeit noch am beften von allen biirgerlichen Parteien ftandgehalten, und baß fie so auch mit ben besten Hoffnungen in bie Land tagswahlen gehen kann, wenn fie sich nur rührt. Mit Genugthuung verzeichnen wir, daß banach vor Allem auf ben exponirten Posten in Hannover und den Oftseeprovinzen gehandelt wird, und daß, wie wir Berichten aus dem Lande entnehmen, auch die Wahlfreise sich rühren, wo ein ungefährbeterer Besitzftand ift, von wo aus aber um reichen. 10 anregender nach den umftrittenen Bezirken bingewirkt werden kann. Mit 126 Kandidaturen ift die Partei 1893 in den Wahlkampf gezogen: wir rechnen barauf, daß es diesmal noch mehr fein werden, und daß fie nach Möglichkeit bis zur Landesversammlung zum Abschluß gebracht werden, Damit der dann zu erlaffende Aufruf zu den Bahlen einen um jo größeren Nachbruck findet Bu Beitläuften, wie die gegenwärtigen, fiegt nur, wer mit einem inhaltsvollen positiven Programm auch rückhaltlose Energie verbindet.

# Die Vorgange in Frankreich.

Bezeichnend für die Wuth, in die die Neu Boulangisten durch die Wuth, in die die Ken-Boulangisten durch die jüngste Wendung der Orehfus-Angelegenheit versetzt worden, sind die Angriffe der "Patrie", die es bei der Kadinets-krise nicht bewenden läßt. Sie kündigt vielmehr eine Präsidentschaftskrise an und benachrichtigt "Herrn Felix", daß sie bereits im Gange sei.

"Herr Felir", schreibt das Schandblatt Mille= vohes, "hat auf das Jagdvergnigen zu verzichten geruht. Er ist gestern nach Paris zurückgekom-men. Wozu denn? Die Sorglosigkeit dieses Staatsoberhaupts zur gegenwärtigen Stunde ift geradezu verblüffend. herr Felig Faure ift ober= fter Kriegsherr, ihm ift bie But ber Solbatenehre anbertraut, und wenn bas Gewiffen feiner Minister ins Wanten gerath, fo muß bas feinige sich befräftigen, ja nöthigenfalls sich auflehnen. Herr Felix Faure hat die Pflicht, sein Wort ver-

nehmen zu laffen." An einer andern Stelle ber "Batrie" wird dem Präsidenten der Republit gesagt, seine affet-tirte Neutralität werbe ihm nichts nüten. Sobald

angeblichen Aeußerungen werben von der "Batrie"

einem Drenfusianer in den Mund gelegt." Dem "Gaulois" find jest alle Mittel gerade aut genug, um die Unzufriedenheit in Frankreich zu schüren und die Beschwichtigung zu verhindern. Seute vergleicht er ben Revisionsruf mit bem Rufe: "A Berlin! A Berlin!" ber nach Seban führte, und füllt faft zwei Spalten mit einem rührenden Berichte von Marcel Sirich über bas Begräbniß Henrys in Poigny (Marne). Der Maire der kleinen Ortschaft hielt eine Grabrede, in der er von der kindlichen Liebe des Mitbür= gers für die Armee, die Ehre und die Sicherheit Frankreichs fprach und schilderte, wie diese Liebe ich bis zum Fanatismus gesteigert hatte, als er besser, als irgend wer sah, welche Fallstricke Frankreich überall gelegt wurden, bis er endlich bei jenem Geisteszustande anlangte, wo "man nur noch das zu erreichende Ziel vor Augen hat und fich in ben Mitteln täuscht".

Gabriel Monod driidt im "Siecle" feine Berwunderung darüber aus, daß auch die große Breffe, die Blätter, die im Aufe der Respektabi-lität ftehen, wie die "Debats" und der "Temps", fo milbe über henry und seinen Frevel urtheilen und von feiner "Fälschung" sprechen. Es sollte Fälschungen heißen, da man deren schon vier kennt, Dank den Herren de Bellieux und Cavaignac, und es damit nicht gethan sein dürfte. Da ist die Visitenkarte Schwarts feinem angenommenen Namen koppens mit auf der Riickseite, und dazu kommen die zwei Schriftstücke, beren Cavaignac in seiner Rebe vom 7. Juli Erwähnung that, nämlich die Ant wort Panizzardis auf den gefälschten Brief Schwartstoppens und wiederum die Antwort Schwarkfoppens, diese, wie herr Cavaignac fagte, von so schreckhafter Präzision, daß er nicht ein Wort davon wiedergeben konnte. Es muß aber auch noch andere Briefe geben, meint Monod; benn Herr Cavaignac hat gesagt, der Brief Schwarkkoppens sei "der Mittelpunkt und ber Schlüffel einer ganzen Korrespondenz". Diese war von zwei verschiedenen Händen geschrieben. Folglich hatte Henry Mitschuldige, und vielleicht befand sich unter biesen der berüchtigte Lemercier= Bicard, ber fich in feinen Gaunereien fo ge= ichickt fremder Bifitenkarten bediente. führt die Denunziation bes hauptmanns Drenfus auf einen Offizier bes Generalstabes zurück, welcher ein Wort bes Marquis be Mores wiederholte, den bekanntlich wilder Judenhaß

Die Esterhazy=Partei hat die Annahme des Portefeuilles des Krieges durch General Zurlinden mit sichtlichem Unmuth erfüllt. Sie macht dem neuen Kriegsminister einen Vorwurf daraus, daß er als General sich herbeiließ, dem Revisionsministerium einiges Preftige zu verleihen. Der eigentliche Grund des Unwillens ift darin

Der antisemitische Deputirte Lazies richtete ein Schreiben an Briffon, worin er ihm borwirft, er begehe ein parlamentarisches Berbrechen, wenn er nach ber Demission Cavaignacs,
noch am Ruder bleibe, benn er wisse gang gut,
noch am Ruder bleibe, benn er wisse gang gut,
rathung bes Antrages Götvös, der Regierung baß bas Rabinet nur der Anwesenheit Cavaignacs wegen ihrer Saltung in ber Ausgleichsfrage ein seine Erifteng bankte.

bie Schuld Drenfus' erregen nur noch ein mit= beantragt, daß das haus in bie Erledigung feines

Die Drentus-Blätter, welche jest die öffent= das deutsche Bürgerthum nicht mehr als sein Recht liche Meinung beherrschen, fordern strengste Be- Desterreich auf parlamentarisch-konstitutioneller beansprucht, wenn es mit allen Mitteln dafür strafung Aller, welche seit 1894 den Drehsus- Frundlage zu erneuern. Apponni beantragt, die Schwindel begünftigten, insbesondere der Richter, welche das Recht beugten; felbst die Stellung Faure's gilt als ernstlich erschüttert. Die Drenfus-Bresse beschuldigt Faure, die Wahrheit feit Jahren gekannt, aber verheimlicht zu haben.

Rochefort wird jest überall, wo er sich zeigt, ausgepfiffen; "L'Intransigeant", welcher noch oor zwei Wochen 300 000 Exemplare täglich ab= fette, verkaufte gestern kaum 50 000.

Der Sefretär des Abvofaten Labori begab fich gestern früh in das Juftigministerium, um bem Direktor Lombard eine von Labori und Demange zur Unterstützung des Revisionsgesuches der Frau Drenfus verfaßtes Gutachten zu über=

# Aus dem Reiche.

Der Cheftonftrufteur der faiserlichen Marine Birfliche Geh. Abmiralitätsrath Professor Alfred Dietrich ist gestern früh im Alter von 55 Jahren nach furzem Krankenlager verftorben. Seit 1867 hat er bei der Konftruktion und dem Bau fast sämtlicher Schiffe ber kaiserlichen Ma-rine mitgewirft, seit 1890 als Chefkonstrukteur an leitender Stelle. Der Verftorbene bejaß außer zahlreichen deutschen Auszeichnungen auch die goldene Medaille der institution of naval architects. — Der General-Lieutenant von Ratmer, Rommandeur ber 5. Divifion in Frantfurt a. D., ift auf sein Abschiedsgesuch am 3 b. M. zur Disposition gestellt worden. nationalliberale Reichstagsabgeordnete Bro= feffor Saffe-Leipzig ift in Mürren in der Schweiz geftürzt und liegt, wie die "Münch. Mug. Zig." schreibt, wenn auch äußerlich unverlest, mit hohem Fieber barnieber. — Der Dele-girtentag bes Innungsverbandes beutscher Bangewerksmeifter beschloß, wie aus Breslau telegraphirt wird, die Gründung eines "Deutschen Arbeitgeberverbandes" gur wirksamen Befänpfung von Arbeiterausständen. — Die Städte der Alltmark, bes Heimathsgaus des verstorbenen Fürsten Bismard, beren Ehrenbürger ber 211t= reichskanzler gewesen, haben sich zusammengethan, um für sein Grabmal einen künstlerisch ausgeführten eisernen Kranz von 50—60 Zentimeter Durchmeffer mit Widmung und den Namen der Städte zu stiften. Es sind für diesen Zweck 1500 Mark ausgeworfen, und mit der Aussicherung ist der Architekt Schorbach in Hannover be-Die Drenfusianer ihren Willen burchgesett haben, traut worden. - Gine Begnadigung, Die in werben fie einen persönlichen Feldzug gegen ihn weiten Kreisen Aufsehen erregen wird, melbet

Handlen, welche ben Präsidenten Grevh zu Falle mit bem Säbel niederstach, ist, wie der "Babische Berzog von Almodovar wird Verhandlungen zu Perak-Kommission und für seine Mitarbeit a brachten, nur Kinderspiel gewesen wären. Diese Beobachter" mittheilt, aus dem Gefängniß ent- ihrem Loskauf eröffnen. Der Ministerrath be- einem Befestigungsentwurf für Singapore in de laffen worben. Er war zu einer Gefängnifftrafe von brei Jahren verurtheilt worden, die er gur heimen Sitzungen der Kortes endgültig zu unter= Hälfte verbüßt hatte. Jett ift seine Begnadigung sagen. erfolgt. — Der braunschweigische Landtag vertagte die Beschlußfassung über den von der Re-gierung vorgelegten Vertrag mit der Gewerkschaft Asserbert Berwerthung der staatlichen Kalilager bis November. Bis dahin sollen Angebote von Privatunternehmern eingeholt und dann dem Landtage vorgelegt werden.

#### Deutschland.

Berlin, 7. September. Wie aus Denn= hausen gemeldet wird, empfing die Kaiserin gestern Nachmittag eine Abordnung des Zweig= vereins des Vaterländischen Frauenvereins und besuchte hierauf das Johanniterafyl. Der Raifer empfing ben Borftand des Westfälischen Bauern= vereins unter Führung des Freiherrn v. Lands= Abends fand bei dem Kaiferpaar eine Galatafel für die Proving im Kurhause statt, gu welcher die Spigen ber Behörben und hervorragende Personen aus ber Proving geladen waren. Dem Raiferpaar gur Seite fagen die anwesenden Fürstlichkeiten, ihnen gegenüber Oberspräfibent Studt zwischen bem Fürsten von Bentheim-Steinfurt und bem Fiirften Bentheim-Tecklenburg, rechts Freiherr von Landsberg und Generalsuperintendent Rebe, links der Fürst Bischof Simar von Paderborn.

Anläglich ber Petersburger Kundgebung bürften folgende Mittheilungen, welche Frau v. Suttner in dem Wochenblatte "Die Zeit" macht, Interesse erregen: Als im vorigen Herbst das russische Kaiserpaar in Darmstadt weilte, fragte ich beim Hofmarschall-Amt an, ob ber Raifer geneigt ware, ein großes Gemälbe, bas ein französischer Mäcen zur Verherrlichung ber Friedensbeftrebungen hatte anfertigen laffen, für seine Privatgallerie als Hulbigungsgabe anzu-nehmen. Ich erhielt barauf vom General abjutanten General Richter folgende Antwort "Se. Majestät der Raifer, aufrichtig gerührt durch die bon der Frau Baronin Suttner vermittelte Bitte, ihm ein großes allegorisches Gemälde verehren zu dürfen, findet fich aber aus folgenden Gründen bewogen, fie mit bem herglichften Dank für die liebenswürdige Absicht abzulehnen. Tiefe des Gedankens, welcher ohne Zweifel kunft-voll ausgesprochen ift, macht es gewissermaßen gur Pflicht, ben Bugang gum Gemalbe einem größeren Bublikum zu erleichtern. Baris wäre der geeignetste Punkt dazu, da die Angehörigen aller Nationen fich dort zusammenfinden; Die humanitäre große Ibee bes Weltfriedens würde dadurch wirksamer propagirt. Paris hat umso: mehr das Recht, das Gemälde in irgend einer

# Desterreich:Ungarn.

Beft, 6. September. Abgeordnetenhaus e Existenz dankte. Mißtrauensvotum zu ertheilen, wird auf nächsten Cavaignac's fortgesetzte Aeußerungen über Montag vertagt. Ministerpräsident Baron Banffp zur Rieberlegung feines Mandates zu veranlaffen. was die Regierung zu thun gebente, falls es nicht gelingen follte, das Zollbundniß mit betreffend ben Ausgleich beantwortet habe. Das Saus vertagt alsdann die Fortsetzung ber Debatte auf morgen und geht zur Berathung ber Interpellation Koffuth über, welche lautet: Welches sind die Absichten der Regierung für den Fall ber Aftionsunfähigfeit bes öfterreichischen Barlaments und wann beabsichtigt die Regierung, die Borlagen betreffend die durch das Gefet vor= geschriebene dauernde Regelung einzubringen Der Ministerpräsident wiederholt in Beant wortung der Interpellation und zugleich der von Szentivanni gestellten Anfrage ben Inhalt ber gestern bon ihm im liberalen Klub abgegebenen menten werden die Ausgleichsvorlagen noch im September gur Berhandlung gelangen. Benn tamen. sich das österreichische Parlament wieder aktionsunfähig erweift, fo ichreiben die Befete ben Beg vor, ben Ungarn einschlagen miffe. Diefer Beg bedeute jedoch nicht die absolute Nothwendigkeit ber wirthschaftlichen Trennung. Die Regierung, wie auch die liberale Partei ftanden auf bem Standpunkte, bag die Aufrechterhaltung ber Bollgemeinsamkeit den Interessen Ungarns entspricht. So lange die Aftionsunfähigkeit des Wiener Reichsraths nicht festgestellt ift, könne er sich schon aus Gründen bes politischen Anftandes nicht über das weitere Borgehen äußern. Die Regierung werde dem Haufe für diesen Fall rechtzeitig die nöthigen Borlagen machen, und bas Saus werbe bann in ber Lage fein, Rritit gu üben. (Lebhafter Beifall rechts.) Die Antwort des Ministerpräsidenten wird von der Mehrheit zur Kenntniß genommen.

# Riederlande.

Umfterdam, 6. Geptember. Die Rönigin und die Königin-Mutter unternahmen Nach mittags in fechsspännigem Bagen eine Spazier= fahrt durch die geschmückte Stadt. Ihnen folgten befand. im Wagen der Fürst und die Fürstin gu Wied und der Großherzog von Sachsen-Weimar. Ihre Wagen waren von einer Ehrenwache begleitet. In der Stadt herricht überall eine große Begeifterung, die Königinnen wurden aufs wärmfte begrüßt. Bis jest ift tein Zwischenfall gur Kenntniß gekommen.

# Spanien und Portugal.

Ministerrath beschäftigte sich mit der Lage der

schloß, die Veröffentlichung der Berichte der ge=

In der öffentlichen Sigung des Senats verlangte ber Graf Almemas Borlegung ber Liste der den Kolonialarmeen verliehenen Aus= zeichnungen und Beförderungen, die nach Be= hauptung ber Preffe 90 000 betragen follen. Der Rolonialminifter Giron erwiderte, er werde trachten, die Lifte zu erhalten, aber die Ber= antwortlichkeit für dieses Verlangen werde auf feinen Urheber zurückfallen. Almemas erwiderte sogleich, es sei jest nicht ber Zeitpunkt, von Jemandem zu verlangen, daß er sich verantworte, dieser Augenblick werde kommen, wenn man derartig unwürdige Thatsachen wie den Fall von Manila und Santiago besprechen werbe.

#### Dänemark.

Ropenhagen, 6. September. Die Mit= glieder der königlichen Familie mit Ausnahme ber der katholischen Religion angehörenden nahmen heute Mittag in dem Gartensaale des Schlosses Bernstorff, welcher zur Kapelle hergerichtet war, das Abendmahl. Morgen findet anläßlich des Geburtstages ber Königin eine Gratulationstour statt.

#### Rugland.

Betersburg, 6. September. Der hiefige Salm-Horstmar, Geheimrath von Oheimb und frangösische Botschafter Montebello wurde vor seiner Reise nach Paris vom Zaren empfangen der Zar sprach sein Befremden aus über die Haltung der frangösischen Breffe zur Abrüftungsfrage. Die Meldung, daß Boisdeffre als Bot= schafter hierherkommt, ist erfunden; Boisdeffre hat längst jedes Ansehen in hiefigen Kreisen ein=

#### Türkei.

Raudia, 6. September. Rach zweistündigen blutigen Straßenkämpfen steckten die Muselmanen das Hafenviertel an. Auch das beutsche Kon-fulat brennt. Die Straßen sind mit Trüm= mern und verbrannten Leichen bedeckt. Heftiges Bewehrfeuer leitete die Katastrophe ein. Augen= blicklich brennen mehr als dreißig Häufer.

#### Afrika.

Als Ergänzung zu den bereits veröffent= ichten Drahtberichten über die Ginnahme von Omburman möge ber nachstehende des Reuter= schen Berichterstatters wiedergegeben werben Omdurman, 2. September, Nachm. 11m

/4 nach 12 Uhr ließ ber Sirbar bas Signal gum Bormarich geben. Die zerstreuten Reste bes Jeindes wurden in die Wüfte getrieben, indem die Reiterei ihren Rückzug nach Omburman ver= hinderte. Um 12 Uhr 55 Minuten zog die zu suchen, daß die Csterhazysten fürchten, Zurlinden werde als Essäffer sich bemühen, Licht in
die herrliche Idee zu verdanken ist, sowie der
englisch-egyptische Armee, der Sirdar mit der
bie Dreyfis-Affäre zu bringen und Picquart,
Scheurer-Kesstner und Leblois Genugthuung zu
französischen Nation angehören." des 21. Ulanen=Regiments hervor. Im Galopp ftürzte es sich auf einen anscheinend vereinzelten Trupp des Feindes. Da fand es hinter ben Derwisch=Reitern Schwertträger in Maffen fteben. Gegen die überwältigende llebermacht war nicht Masse und hielten sich die Horbe mit ihren Ka- Rellerbeder Mühle und Neumark. rabinern vom Leibe. Ein Öfsizier wurde getöbtet — In Berlin starb am 3. d. Mts. der vo schaften wurden 40 getödtet und verwundet. Die Schlacht hatte sie es mit den Baggara=Reitern zu thun. Eine kurze Zeit war eine Kanone in ben Sänden bes Feindes, aber fie wurde wieder Abstimmung über die Tagesordnung zu vertagen, man ihnen jeine Anertennung wegen ihrer geiden-bis Baron Bauffy die Interpellation Kossuch baften Tapferkeit doch nicht verfagen. Einmal nach bem anderen sammelten sich ihre ausein= ander gesprengten Maffen wieber und gingen aufs neue zum Angriff vor, bis fie völlig zusammen= geschmolzen waren. Die Emire ritten tobtver= achtend allein vor, um ihren Leuten Muth ein= zuflößen. Einige kamen unferen Linien gang nahe, ehe fie von dem Rugelregen getroffen nieder= fanken. Die sterbenden Derwische feuerten noch einen Schuß ab, ehe fie ihren letten Athemang ausstießen. Im Gangen stellten die Derwische fünf Heeresfäulen auf. Flatternde Fahnen und Wimpel ragten aus ihnen hervor. 20,000 Mann ftart, begannen fie alsbald fo schnell vorzuruden, Erflärung. Er führt aus: In beiben Parla- baß fie faft in ein lebhaftes Gefecht mit unferen fich zurudziehenden refognoszirenden Manen

Wie gemelbet, befindet sich unter ben auf englischer Seite Gefallenen auch der Kriegsberichterstatter ber "Times" Herbert Howard. Er ist der zweite Sohn des Earl of Carlisle, ge-boren 1871. Dem Urgroßonkel des getöbteten Berichterstatters, dem Major Howard, der bei Waterloo siel, hat Lord Byron in "Childe Ha= rolb" ein unvergängliches Denkmal gesett. Ber= wundet ift der zweite "Times"-Berichterstatter Oberst F. A. Rhodes, der Bruder von Cecil Rhodes, des "ungefrönten Königs von Gud= afrita". Soward war früher Berichterftatter auf Undenken im Rollegenkreife geftiftet hat. Ruba bei Beginn des letten Aufstandes und biente in Gubafrifa bei ben Rapichugen im Kriege gegen die Matabele. In den Kämpfen von 1884—85 um Chartum fiel gleichfalls ein Berichterstatter ber "Times", Frank Tower. Auch mit bem Zuge von hids Pajcha 1883 fielen bei Rafchgil einige Rriegskorrespondenten im Kampfe gegen die Derwische, unter ihnen einer von der Daily News". Bei El-Teb fiel der Zeichner der "London Illustrated News" Villiers und bei den Mahdiften ftarb Olivier Bain vom "Figaro", der fich dort in halbfreiwilliger Gefangenichaft

# Umerifa.

Bum Nachfolger von Sir Herbert Murray als Gouverneur von Neufundland ift ber bis= herige Couverneur von Lagos, Gir henry M'Callum, ernannt worden. Diefer hat eine lange Karriere im Kolonialdienst hinter sich. Im Jahre 1852 geboren, wurde er Privatjefretär von Sir William Jervois, bem Gouverneur ber unternehmen. Es soll ein Standal wegen der Malanischen Heiber der Malanischen Gefahre und wirter der Malanischen Geschen Heiber der Malanischen Geschen Malanischen Geschen Heiber der Malanischen Geschen Malanischen Geschen Malanischen Geschen Geschen Malanischen Geschen Malanischen Geschen Geschen Geschen Heiber der Malanischen Geschen Geschen Malanischen Geschen Gesche

Depeschen erwähnt. Im Jahre 1877 war e leitender Ingenieur der Admiralitätsanlagen zu Hongkong, und im Jahre 1880 wurde er zum stellbertretenden Oberingenieur ber Straits= Settlements ernannt. Man hatte seine Mit= arbeiterschaft an dem Vertheidigungsplan für Singapore nicht vergeffen und übertrug ihm im Jahre 1885 die Leitung der Konstruktion der Werke. Bald barauf wurde er zum Mitglied der Grekutive und des gesetzgebenden Rathes der Kolonie er= nannt. Das Gouvernement von Lagos hatte er erft im vorigen Jahre übernommen.

# Arbeiterbewegung.

In Lübed endigte ber Ausstand ber Bauarbeiter, der neun Wochen dauerte, mit einer Miederlage ber Ausständigen. Die Arbeit wird zu den alten Bedingungen wieder aufgenommen werden; Magregelungen follen unterbleiben. In Leipzig fand vorgestern unter dem Borfit von Dr. Martens-Hamburg eine von über hundert Arbeitgebern aus allen Theilen Deutschands besuchte Arbeitsnachweiskonfereng ftatt, in der folgende Resolution zur Annahme gelangte: "Die Versammlung spricht ihre Ueberzeugung bahin aus, baß im Interesse bes Mein- und Großgewerbes ber Arbeitsnachweis von ben Arbeitgebern zu organifiren und zu handhaben ift.

#### Stettiner Nachrichten.

Stettin, 7. September. Das aus bem Jahre 1875 stammende Geset über die Natural=Leistungen für die be= waffnete Macht im Frieden, welches bereits 1887 in vielen Punkten abgeändert und ergänzt worden ist, hat wiederum mehrfache Aenderungen erfahren. Die durch das Gesetz vom 24. Mai d. J. herbeigeführten Aende= rungen, welche den Wiinschen ber Betheiligten in weiterm Mage entgegenkommen, beziehen fich im Bergleich zu bem bisherigen Buftanbe im Wesentlichen auf folgende Buntte: Zunächst ift die Bergütung für die Natural-Berpflegung nicht= marschirender Truppen erhöht und die Berpflichtung zur Gewährung der Verpflegung aus= gebehnt worden. Alsbann ift die sofortige Baarzahlung der durch die Gemeinden verab= reichten Fourage angeordnet worden. soll für Vorspann=Leistungen eine reichlichere Entschädigung gewährt werden, wobei die bisherige Befugniß der höhern Berwaltungs= Behörden, die bom Bundegrath festgestellten Bergütungsfäte zu erhöhen, wegfällt. Die neuen Bestimmungen berücksichtigen eine Reihe von Wünschen, die wiederholt bezüglich ber Natural-Leiftungen geltend gemacht worden find.

Der Berfonen = Sonderzug bon Stettin nach Berlin und gurud wird am Sonntag, den 11. September, zum letten Mal in diesem Jahre verkehren.

— Bom 1. Oftober ab haben bie von Stettin 9,22 Uhr Bormittags, 1,49 Uhr Mittags und 7,52 Uhr Abends abgehenden und die in Stettin 7,40 Bormittags, 1,40 Mittags und 5,32 Nachmittags eintreffenden Züge Ananzufteuern. Die Ulanen ichlugen fich burch bie ichluß nach Fintenwalbe, Sobentrug,

In Berlin ftarb am 3. d. Mts. ber vor= und vier wurden verwundet. Bon ben Mann= tragende Rath im Reichs-Poltamt, Geh. Boft= rath Landrath, berfelbe war ein Sohn un= egyptische Reiterei am rechten Flügel griff auch serer Stadt, er wurde am 4. November 1841 hier start in das Gefecht ein. Während der ganzen geboren, widmete fich nach absolvirtem Schulbejuch dem Studium der Maschinenkunde auf der föniglichen Gewerbe-Atademie zu Berlin. Später als Ingenieur in verschiedenen größeren Maschi= erobert. So groß der Abschen vor der wilben wenfabriken thätig, machte er die Feldzüge gegen Granfamteit der Derwische sein muß, so kann Desterreich und Frankreich mit, wurde 1866 mit man ihnen seine Anerkennung wegen ihrer helben- dem Militär-Chrenzeichen zweiter Klasse ausgezeichnet, im Jahre 1870 gum Offigier beförbert. Nach den Kriegen entschloß sich Landrath, in den Staatsbienft überzutreten. Er legte 1878 bie höhere Telegraphen-Berwaltungsprüfung ab und wurde bis Anfang 1884 als Telegraphen-Inspettor in den Bezirken Liegnig und Roln verwendet. Seine umfangreichen Kenntniffe tamen aber erft zur vollen Entfaltung, als er junachft als Boftrath bei ber Ober-Boftbireftion Berlin von 1886 ab an bem Ausbau ber Ber= liner Stadt-Fernsprecheinrichtung werkthätig Un= theil nahm. Die Postverwaltung verdankt ihm eine größere Zahl nugbringender Anregungen und praftischer Verbefferungen im Fernsprechbau und Betriebe. Am 1. Mai 1895 wurde Lanbrath in das Reichs=Postamt berufen, am 5. Juni des= selben Jahres zum Ober-Postrath und ständigen Hülfsarbeiter im Reichs-Poftamt, am 16. Mai 1896 zum Geheimen Poftrath und vortragenden Rath ernannt. Sein Referat war auch bier wie früher bei der Ober-Postdirektion der Telegraphen= und Fernsprechbau. Leider begann feit Marg 1897 fein Gefundheitszuftand fich ungünftig gu geftalten. Um 3. d. M. erlöfte ihn ber Tod von feinen Leiben und nahm ber Berwaltung einen Mann, der wiffenschaftlich und praktisch viel Hervorragendes geleistet und ebenso durch die Lauterkeit seiner Gesinnung sich ein bauernbes

Rach bem Geichäftsbericht iber Bre= bower Buderfabrit für 1897/98 find für die Gesellschaft 3200 Morgen angebaut worden, Die nur 141 Bentner (im Borjahre 177 Bentner) ber Morgen Rüben lieferten. Dagegen betrug ber Zudergehalt ber Rüben 13,98 Prozent (i. B. 13,02 Prozent). Berarbeitet wurden 452 340 Bentner Rüben und erzeugt 58 583 Bentner Rohguder. Ferner wurden 10 347 Bentner Melaffe und 234 492 Bentner Riibenichnigel gewonnen. Sämtliche Erzeugniffe find verfauft worden, und zwar Melaffe und Schnitel zu befferen Preifen. Nach 30 305 Mark (25 732 Mark) Abschreibungen bleiben 32 414 Mark (9212 Mark) Gewinn ver= fügbar, woraus 2 Prozent (0) Dividende mit 24 000 Mark an die Aktionäre ausgekehrt werden follen. Durch geschehene Neuanschaffungen hofft die Berwaltung dem Ginfluß ungünftiger Martt= lagen erfolgreich begegnen zu können. Die für bie Fabrik in diesem Jahre mit Riiben bestellte Fläche beträgt rund 3000 Morgen. Gine Um= frage hat ergeben, daß von der angebauten Mabrid, 6. September. Der hentige Straits-Settlements, und begleitete ihn auf feinen Flache rund 76 Prozent eine regelmäßige, gute verschiedenen Miffionen zu ben benachbarten Ernte versprechen, dagegen 16 Brogent eine

innung en für die Regierungsbezirke Stettin neunjährige Dienstzeit in ber kaiferlichen Schutsund Röslin wurde am Sonnabend und Sonntag truppe für Deutsch-Oftafrika bom faiferlichen in Kolberg abgehalten, vertreten waren etwa 90 Delegirte und Theilnehmer aus ben Städten laubniß zum Tragen ber Uniform Diefer Schuts-Falkenburg, Daber, Swinemunde, Stettin, Greifen- truppe mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen berg, Treptow a. R., Körlin, Grabow a. O. Polzin, Stolp, Podewit, Belgard, Köslin und Schwirfen. Am Sonnabend fand die Bildung bes Bureaus, Feitstellung ber Geschäftsorbnung und endgültige Aufstellung der Tagesordnung Um Sonntag fand die Eröffnung bes Schmiebebegirfstags ftatt. Der Borfibenbe, Ober- ber Uniform ertheilt wirb; er trug bie Uniform meifter Fr. Gaulte, begriffte bie Erschienenen namens der Rolberger Schmiedeinnung, der Bürger= meister Rummert namens der städtischen Behörden. Hierauf hielt ber Borfitende des Bundes deutscher Schmiedeinnungen, J. F. Warnde-Berlin, einen längeren Bortrag über die Reugestaltung ber im Alter von 75 Jahren verftorben. Innungen auf Grund des Handwerksgesetzes vom 26. Juli 1897. Redner sprach sich für Bildung noch lebende Abmiral unserer Flotte, ber er 29 von Zwangsinnungen aus. Hieran schloffen sich Die Berichte ber einzelnen Delegirten über die 16. April 1878 angehörte. Lage ihrer Innungen, die einen internen Charafter hatten. In dem gleichen Sinne wie der Bor- lungen des Monchguter Strandtheaters find nun Rurglich mußte ber junge Sch., welcher in einem redner, also auch für Zwangsinnungen, trat ber beendet und die letten Borftellungen brachten folgende Redner, Dr. Abolf Schulz-Berlin, in jeinem Bortrage über die Abgrenzung ber Sandwerkstammern in der Proving Bommern ben Dichter, herrn Baul Wendt, und den Rom-Schmiedemeister Karl Laabs-Kolberg sprach über das Thema: "Wie heben wir unfer Huf= beschlagwesen ?" Obermeister Rabede-Falkenburg sprach über das "Fortbildungs= und Fachichul= wefen", ferner über das "Lehrlingswefen in war, fo muß man anerkennen, daß benfelben S., dem Sohn einer Wittwe aus der Fichteftraße Bommern" und das "Arbeitsnachweiswesen und unbeschränftes Lob gebührt, denn die Borftel- "ging". Kurz entschlossen schicke Sch. seinem den Juzug von Schmiedegesellen", über die lungen waren durchweg gelungen, und wenn sich Rivalen eine Forderung auf Bistolen unter sehr Innungsfranfentaffen" Warnde-Berlin. Das Unfallverficherungswesen im Schmiedehandwert fo war das bei den hiefigen Berhältniffen taum valier die Forderung an und wenige Tage darauf behandelte der stellvertretende Obermeister Beit= 3u verwundern und es wurde sofort bahin ge= fand das Duell im Grunewald statt. Als Sekun-Berlin. Da die Zeit inzwischen schon sehr vor= geschritten war, wurde von allgemeinen Befprechungen u. f. w. fast gang abgesehen und die haben, so konnen fie doch mit bem fünftlerischen vor einer Entbedung nicht mitgenommen, bagegen Hauptversammlung geschlossen.

freiwilligen Feuerwehr zu Bartow, Kreis Demmin, weiter ihren Beg über die Bühnen nehmen. bandzeng mit sich. Schon beim ersten Schuß, mit 70 Mitgliedern ist der Pommerschieder Die hauptsächlichsten Lieder und Gefänge auß wurden beide Duellanten schwer verletzt. Einer Feuerwehr zu erhielt einen Schuß in den Mund, dem Anderen verletzt einen Schuß in den Mund, dem Anderen

Stettiner Stragen - Gijen = bahn = Befellichaft. Die Betriebe-Gin= nahmen betrugen

im August 1898 Mart 79 810,95 58 449,85 1897 " bis ult. Juli " \_ " 208 975,60 Oftober. mithin bis ult. August "

\* Auf dem heutigen Wochenmarkte wurden für Fleisch folgende Preise erzielt: Rindfleisch Reule 1,50, Filet 2,00, Vorderfleisch 1,20 Mark Schweinefleisch: Karbonade 1,80, Schinken 1,50, Bauch 1,40 Mark; Kalbsleisch: Kotelettes 1,80, Keule 1,60, Borbersleisch 1,20 Mark; Hammels fleisch: Rippen 1,50, Keule 1,50, Borderfleisch 1,20 Mart; geräucherter Speck (ausgewogen) 2,00 Mart per Kilo. Geringere Fleischsorten waren 10-20 Pf. billiger.

Ausberkaufte Häuser sind jest fast täglich im Bellevue=Theater zu verzeichnen und fann herr Dir. Resemann ber Wintersaison mit Vertrauen entgegen gehen, um 10 mehr, als er für dieselbe eine Reihe von interessanten Novitäten erworben und eine Un= zahl neuer Kräfte gewonnen hat. Die Er= öffnung ber Winterfaifon ift für Freitag, den 16. d. M., mit dem Lustspiel "Der wilde Reutlingen" von Moser und Trotha angekündigt, weiter sind an neuen Lustspielen erworben Die Lupppergrund von F. G. Ihr Shitem" von F. G. "Die Luftspielfirma" von Stein und Walter B. Triesch und "Herrgottstinder" von Greinz. Als inter-effanteste Gabe im Schauspiel ist Edmond Ms inter= Rostacre's "Cyrano de Bergera" in ber Uebersetzung von Ludwig Fulda zu nennen, ferner "Don Juans Ende" von Baul Hepse; "Meerleuchten" von Ganghofer; "Drei" von Dreher; "Bamela" und "Marcelle" von Sarbon, auch die deutsche Bühnenbearbeitung des französischen Novellenstoffes "La Bohême" ist zur Aufführung sangenommen. In der Posse sind angekiindigt: "Die Tugenbfalle", "Schiedsmann Hempel", "Frau Lieutenant", "Arme Miege" und "Cafimir und Ifibor".

In ben Bentralhallen findet mor= gen Donnerstag wiederum ein Nichtrauchabend statt und dürfte sich derselbe eines zahlreichen Besuches zu erfreuen haben, da das gegen: wärtige Programm feine Zugkraft bewährt und fortgefest mit lebhaftem Beifall aufgenommen wird. Tropbem findet am 16. d. Dt. bereits wieder ein vollständiger Programmwechsel ftatt. \* Auf der Brünen Schanze wurde geftern

Abend ber Schiffsrheber Ferd. Wilbe vom Schlage getroffen und in ein nahe gelegenes Haus gebracht, wo er alsbald verschied. Ein hinzugerufener Arzt konnte nur noch den bereits eingetretenen Tod feststellen.

\* Um Sonntag waren in Gart ber Studa= teur Rudolf Nowad und der Tischler Josef Rubathy festgenommen worden, weil beide von hier eine Droichte entführt hatten und der Berdacht, daß ein Diebstahl vorliege, hinreichend begründet erichien. Die hier angestellten weiteren Ermittelungen haben jedoch dahin geführt, daß der Haftbefehl wieder aufgehoben wurde, wobei allerdings nicht gang klar erfichtlich ift, ob die Sache nunmehr ichon ihren Abichluß gefunden hat. Nach der Darstellung der beiden Berhafteten hätte nur ein, wenn auch recht gewagter Scherz vorgelegen, sie wollen auf der Oberwiek mit den Fiihrern der Drojchken Mr. 73 und 70 gefneipt und eine Art Wettfahrt nach Bolit verabredet haben. Schließlich hätten fie bie Drofchte Nr. 73 bestiegen und wären aufs gerathewohl losfutschirt, freilich in einer Richtung,

geset ift.

\* Bor einiger Zeit berichteten wir, daß im Hause Bergstraße 4 ein 16jähriges junges Mädchen sich zu vergiften versucht habe. Die Unglückliche mußte mehrere Wochen im Kranken= hause zubringen und als sie endlich entlassen wurde, zeigten sich bei ihr Spuren von Beiftesftörung, welche geftern soweit ausartete, daß eine abermalige Ueberführung in das Krankenhaus nothwendig wurde.

welche der vorher bezeichneten genau entgegen=

Berhaftet wurde hier ber Musiker Otto Gaichte wegen gefährlicher Körper= verletung.

Im Hause Falkenwalberstraße 100 wurde ein Wirthschaftskeller erbrochen und barans einige 20 Flaschen Bier sowie 6 Flaschen Wein

\* Aus bem Borgarten eines Kronprinzen= straße 16 belegenen Restaurants wurden zwei Tijchbeden entwendet.

- Der Begirtstag ber Schmiebe= Der Genannte hat als Anerkennung für eine Bouberneur Herrn Generalmajor Liebert Die Er= tember 11 Uhr 40 Minuten Bormittags Rur= Abzeichen erhalten. Mit diefer Grlaubnig ging gleichzeitig ein Schreiben des Oberkommandos ghai. "Birginia", von Neworleans, 2. September der Schutzruppen zu Berlin ein, worin das 7 Uhr Abends in Hamburg. "Wittenberg", auf Oberkommando seine Freude über diese Anerken- der Ausreise, 4. September 6 Uhr Vormittags gleichzeitig ein Schreiben des Oberkommandos nung ausspricht. Herr Markgraf ift, soviel wir wissen, der Erste, dem die Erlaubnig zum Tragen zum ersten Male im Kampfgenoffenberein bei Belegenheit ber Gebanfeier.

Stralfund, 6. September. Gin geachte= ter Bürger unferer Stadt, der Bige-Admiral 3. D. Wie die "Strals. Zig." mittheilt, war derselbe der älteste sind schwer verletzt. Ueber den Hergang der Sache noch lebende Abmiral unserer Flotte, der er 29 wird dem "Al. Journal" Folgendes berichtet: Jahre hindurch vom 28. April 1849 bis zum Der 17jährige Sohn des Baumeisters Sch. aus

= Göhren, 6. September. Die Borftel= nicht nur volle Säufer, sondern auch wohlver= eine größere Reife unternehmen. Auflage

& Barwalde, 6. September. Heber bas Bermögen des Afms. Karl Muthichall ift bas 1898 mehr Mart 21 361,10 Konfursverfahren eröffnet. Unmelbefrift: 26.

# Gerichts:Zeitung.

Samburg, 6. September. Die zweite Ferienstraffammer bes hiefigen Landgerichts ver= urtheilte heute eine mufteriofe Berjonlichteit, einen gewiffen Shilmasth, ber als angeblicher Doktor der Medizin Kaeftner die unglaublichsten Hochstapeleien begangen, zu acht Jahren Bucht= haus und Chrverluft.

#### Runft und Wiffenschaft.

Samburg, 6. September. Der frühere des Hamburger Stadttheaters William Sichel ift nach längerer Krantheit an ben fozialpolitischen Ruten diefer Anstalten. But ben Folgen einer Operation, nur 30 Jahre alt, in feiner Baterftadt Sannover geftorben.

# Sportenachrichten.

Bu den Auswüchsen des Radlersports ge= hören auch die Dauerrennen, bei welchen an mit 961 (963) und am schwächsten im Junible Theilnehmer oft übermäßige Anforderungen mit 396 (1896 im August mit 521) Personen geftellt werben, wie bei bem beute in Berlin be- Den höchften Enbbeftand hatte ber Januar 1897 ginnenden 24 Stunden-Rennen. In braftischer mit 2983 Personen; dann folgen der Dezember Weise läßt sich darüber im "Al. Journ." ein mit 2937, der Februar mit 2725, der November Poet in folgenden Berfen hören:

Hör' die Jubelrufe braufen

Bon bem "feinen Bublifum"! Sieh' die Rabler keuchend faufen Immer in der Runde 'rum! Rennen 24 Stunden, Strompeln mit bem nackten Bein Was man nicht verlangt von — hunden, Soll den Menschen dienlich sein! Und sie schleppen Haut und Knochen Mühsam stöhnend fort und fort, Kommen elend angefrochen "Wie veredelnd wirft ber Sport!" Laßt und diefes Streben preifen, Aller Cbel'n Schweißes werth -Um den "Darwin" zu beweisen, Wird der Menich fogar - gum Bferd! Was ift Stierkampf? Was ift Boren? "Das ist reine Kinderei!" Uni're Fin de Siècle=Ochjen Reizt mir - Menschenschinderei! Strömt hinaus, hinaus jum "Damme", Wo Ihr gut Guch amüsirt. Wälst Guch in der Robbeit Schlamme, Wenn der Radler sich — sezirt! Doch wir Undern wollen fünden: "Laßt die Thiere Thiere sein!" Und noch heute Abend gründen Einen Menschenschutzverein!

# Schiffsnachrichten.

Samburg, 6. September. [Renefte Rach= richten über die Bewegungen der Dampfer der

tember 11 Uhr Bormittags in Newport. "Bohes tig gekennzeichnet, daß eine Eisenstange durch Produktenmarkt. Weizen loko sein Sintauchen in kaltes Wasser dis zur Weißgluth tember 8,47 G., 8,49 B., per Marz 8,37 G., delphia, 3. September 6 Uhr Vormittags Dover erhitst wird. Selbstwerständlich ift bei diesem 8,39 B. Roggen per September 6,70 G., 6,72 belphia, 3. September 6 Uhr Vormungs Doort passifirt. "Bulgaria", 3. September 10 Uhr Bor- mittags von Newhorf nach Hamburg. "Deite gende Weise wirft. Die Wände eines rechtzenften Weisens", von Hamburg nach Boston und Newhorf, 5. September 12 Uhr Nachts Kurhafen passifirt Della", auf der Heimeres", die eine Stromstärfe gesüllten Metallzeiten Weisenschaft wir die eleftrischen Batterie, die eine Stromstärfe Antwerpen, 6. September Gestelbemarkt. Weizen träge. Roggen ruhig. Hatter bei hehaupfet. 5. September in Hamburg. "Fürst Bismard", wird ber Strom in die zu behandelnde von Newyork, 2. September Nachmittags auf der Eisenstange geleitet vermittelst einer Art von Eibe bei Brunshausen. "Georgia", 4. September Zange, mit der die Gisenstange an ihrem Eube Petroleum. (Schlüßbericht.) Raffinirtes Type 5 Uhr Nachmittags von Genua nach dem La erfäßt wird; natürlich ist diese Zange, durch die weiß loko 17,87 bez. u. B., per September Plata. "Hippania", von Hamburg via Havre der Strom hindurch geht, mit einem isolirenden 17,87 B., per Ottober 18,00 B., per Ianuar nach Rewhort, 3. September 9 Uhr 30 Minuten Griff versehen. Wird nun die Gijenstange in das April 18,25 B. Fest. Abends Kurhafen passirt. "Irene", auf der Baffer des elektrisch geladenen Metallkübels eins Heimreise, 4. September in Marseille. "Marva", getaucht, so entsteht zwischen ihr und den Wänsauf der Ausreise, 5. September in Pokohama. den des Kübels eine starke elektrische Spannung, "Palatia", von Hamburg nach Newyort, 4. Sep- burch die bas den Widerstand bildende Wasser tember 10 Uhr Nachmittags Rughafen paffirt. rund um die Gifenftange fo heftig zersett wird "Phoenicia", 2. September 2 Uhr Vormittags daß die Temperatur in etwa 20 Sekunden bis Moggen ruhig, per September 13,25, per Noin Rewyork. "Polynefia", von Hachmittags von Eisenstange in höchste Giuth versetzt, so daß sie tember 48,50, per Oktober 46,90, per November-

"Sophie Ridmers", 2. September 12 Uhr Hamburg via Antwerpen nach Montreal, 4. Sep= hafen paffirt. "Strathtan", 3. September 3 Uhr Nachmittags von Baltimore nach Hamburg "Suevia", 4. September von Kobe nach San

#### Vermischte Nachrichten.

Berlin, 7. September. Gin Biftolenbuell zwischen zwei Kaufmannslehrlingen hat vor Johann Guftav Rlatt ift in verfloffener Nacht einigen Tagen im Grunewald stattgefunden. Die Beranlassung war Giferfucht. Beide Duellanten ber Katbachstraße ponssirte seit einiger Zeit eine hibfche Berkauferin im Alter von 16 Jahren. hiesigen Geschäftshause als Lehrling thätig ift, biente Ovationen für die Darfteller sowie für Bergens ichied er von feiner "Braut", die ihm bei seiner Abreise ewige Treue gelobte. Doch ponisten, herrn Kapellmeister Bobe. Wenn man fanm war ber jugendliche Brantigam wieber bebenft, mit welch' großen Schwierigkeiten biefe zuruckgekehrt, fo mußte er fich bavon überzeugen, Berren gu fampfen hatten, ehe fie ihr Wert fo bag feine Geliebte ihn fonde verrathen hatte weit brachten, daß die Aufführung hier möglich und mit feinem 16jährigen Freund und Rollegen Anfangs fleine Uebelftande bemerkbar machten, ichweren Bedingungen. S. nahm als echter Rawirft, daß Abhillfe fam. Wenn die Unternehmer Danten fungirten zwei Brimaner eines hiefigen babei auch feinen finanziellen Erfolg erreicht Chmnafiums. Ginen Argt hatte man aus Furcht Bufrieden fein, und ficher wird die "Rofe von führte der eine ber Gefundanten, ein in "Chren= Durch den hingutritt ber neubegründeten Thieffow" mit ihren prachtigen Melodien auch handeln" bewanderter Jungling, das nöthige Berweiter ihren Weg über die Buhnen nehmen. bandzeng mit fich. Schon beim erften Schuk Sartel in Leipzig erichienen und durch jede wurde ber Oberarm zerschmettert. Go gut es Mufikalien-handlung gu beziehen. 3m gleichen ging, wurden die beiben Kampfhahne auf bem Berlage erschien auch der Text bereits in britter Blate verbunden und dann mit Droschken nach der Wohnung ihrer Eltern gebracht. Durch einen Zufall hat die Staatsanwaltschaft von dem Borfall Kenntniß erhalten. Daraushin sind sofort die nöthigen Ermittelungen von der Polizei er= folgt und die kampflustigen Merkursjünger wer= den nun famt ihren Sekundanten in Rilirze die Anklagebank gieren. Uebrigens ift bie Beforgnif beshalb bei ben Betheiligten nicht groß, ba fie nach der Meußerung des einen Berletten gmber fichtlich auf eine Begnabigung hoffen. Die beutschen Arbeiterkolonien, die be-

tanntlich den Zwed haben, arbeitslofen Mannern auf einige Zeit Arbeit und Unterhalt zu gewähren, können in diesem Jahre insofern ein Jubifäum feiern, als sie im Januar feststellen fonnten, bag bie bis bahin aufgenommenen Kolonisten die Zahl von Hunderttausend über-ichritten haben. Das ift seit 1882, wo herr Paftor von Bobelschwingh ben segensreichen Bedanken der Arbeiterkolonien in kleinen Anfängen verwirklichte, ein großer Fortschritt und beweift Zeit bestehen beren allerdings erst 29 (bavon 18 in Preußen). Rach der "Zeitschrift d. tgl. preuß Stat. Bureaus" wurden im Jahre 1897 7191 Bersonen (gegen 7646 im Vorjahre) aufge-Der durchschnittliche Zugang Monate belief sich hiernach auf 599 (1896 637) Personen; er war am stärksten im November mit 2554, ber Oftober mit 1984, ber Marg mit 1958, ber Mai mit 1804, der April mit 1754, ber Juni mit 1681, ber September mit 1654, ber Juli und August mit 1606 Personen. 1325 Personen wurden zurückgewiesen und zwar 382 wegen Ueberfüllung, 943 aus anderen Gründen. Rahl ist gegen das Vorjahr, in welchem Personen abgewiesen worden waren, bedeutend Berufen an. Benngleich die Mehrzahl naturgemäß aus landwirthichaftlichen und gewerblichen Arbeitern besteht, find auch die gebildeten Stände vertreten. So werben 25 Personen, die ihrem Berufe nach ber Kunft und Wiffenschaft, der Literatur und Preffe angehörten, und 164 Beamte, Feldmeffer, Ingenieure u. f. w. gezählt, während 458 Personen bem Handelsstande zuzurechnen waren. Dem Geburtsftande nach ftammfen 7014 aus Deutschland, 18 aus der Schweiz, 83 aus Defterreich-Ungarn, 25 aus Rugland, 5 aus Schweden und Norwegen, 6 aus Danemart, 1 aus England, 22 aus Holland, 3 aus Belgien, 8 aus dem übrigen Europa und 6 aus Amerika. Dem Alter nach waren unter 15 Jahren 1, im Alter von 15 oder 16 Jahren 47, von 17 bis 20 Jahren 410, von 21 bis 30 1361, von 31 bis 50 3809, von 51 bis 60 1252, von 61 bis 70 284 und von über 70 Jahren 27 Bersonen. Von den Aufgenommenen waren ihrem Familienstande nach 5580 (78 pCt.) ledig 337 verheirnthet, 431 getrennt, 662 verwittwet und 181 geschieden. Ihrem Religionsbefenntniffe nach waren 5032 evangelisch, 2134 katholisch, 1 mojaisch und 24 gehörten anberen Religionen an.

reise, 4. September 6 Uhr Bormittags von Sürgapore. "Alignria", von Hamburg nach Baltis more, 4. September 10 Uhr 30 Minuten Nachts Kurhasen passitre. "Auguste Bistoria", 2. September 11 Uhr Bormittags in Newhort. "Bobes mia", von Hamburg nach Boston und Philas belphia, 3. September 6 Uhr Bormittags in Newhort. "Bobes mia", von Hamburg nach Boston und Philas belphia, 3. September 6 Uhr Bormittags in Newhort. "Bobes mia", von Hamburg nach Boston und Philas belphia, 3. September 6 Uhr Bormittags in Newhort. "Bobes mia", von Hamburg nach Boston und Philas belphia, 3. September 6 Uhr Bormittags in Newhort. "Bobes die Giernzeichnet, baß eine Giensfange dadurch richs der Giensfange der Giensfange der Giensfange dadurch richs der Giensfange dadurch richs der Giensfange Gine für die Gifenverarbeitung hoch=

Mittags in Philadelphia. "Strathgarry", von ein Gifenbahnwagen gegen einen elettrifchen tember 44,75, per Oftober 40,75, per Januars Stragenbahnwagen; 15 Berfonen wurden hierbei April 39,00, per Mai-Rovember 39,25. Wetter ; getöbtet.

#### Borfen-Berichte.

Stettin, 7. September. Wetter: Schön. Temperatur + 16 Grab Reaumur. Barometer 769 Millimeter. Wind: NO. Spiritus per 100 Liter à 100 Prozent ofo 70er 52,50 nom.

Landmarkt.

Weizen 150,00 bis 156,00. Roggen 126,00 bis 130,00. Gerfte 128,00 bis 136,00. Safer 128,00 bis 130,00. Sen 2,50 bis 3,00. Strop 25 bis 30. Rartoffeln 36 bis 40 per 24 Zentner.

Berlin, 7. Geptember. In Betreibe 2c. fanben feine Rotirungen ftatt. Spiritus loto 70er amtlich 54,10, loto

London, 3. September. Wetter : Reblig.

50er amtlich -,-.

#### Berlin, 7. September. Schluf-Rourfe.

Breuß. Confols 4% 102,00 | London furz

| bo. bo. $3^{1/2}/_{0}$ 102,00                            | London lang -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| bo. bo. $3^{1/2}/_{0}$ 102,00 bo. bo. $3^{0}/_{0}$ 94,70 | Amsterdam furz -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Dtich. Reichsant. 3% 94,50                               | Paris turz -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Bom. Pfandb. 31/20/0 100,10                              | Belgien fur3 -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| bo. bo. 3% 89,90                                         | Berl. Dampfmühlen 129,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| oo. Neul. Bfd. 31/20/0 100,00                            | Reue Dampf.=Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 30/o neuländ. Pfdbr. 89,90                               | (Stettin) 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Centrallandichaft=                                       | Chamotte=Fabr. A.=G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Pfandbr.31/20/0 100,00                                   | vorm. Didier 419,00<br>"Union", Fabr. chem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| bb. 30/0 90,10                                           | "Unton", Fabr. chem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Italienische Rente 93,00                                 | Arodutte 129,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| bo. 3º/oGifb.=Obl. 59,30                                 | BarginerBapierfabr. 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Angar. Goldrente 102,30                                  | Stöwer Rähmasch.u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Ruman. 1881er am.                                        | Fahrrad-Werfe 166,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Rente 106,30                                             | 4% Samb. Sup. Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Serb. 4% 95erRente 60,20                                 | b. 1900 unt. 100,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Griech. 5% Goldr.                                        | 31/2°/05amb.Shp.=B.<br>unt. b. 1905 99,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| von 1890 37,25                                           | unt. b. 1905 99,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Rum. am. Mente 4% 92,70                                  | Stett. Stotani, 31/20/0 -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Merikan. 6% Goldr. 99,20                                 | Altimo-Rourse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Desterr. Banknoten 170,00                                | Disc.=Commandit 202,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Auff. Bankn. Caffa 216,65                                | Berl. Handels-Gef. 167,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| do. do. 111timo 216,50                                   | Desterr. Credit 223,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Gr. Ruff. Zolleoup.323,50                                | Dynamite Truft 172,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| Franz. Banknoten 80,85                                   | Bochumer Gußstahlf. 220 25<br>Laurabütte 207.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| National-Hup.=Cred.=                                     | Laurahütte 207,75<br>Sarpener 177,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Gef. (100) 41/2.0/0 95,30                                | S CONTRACTOR OF THE STATE OF TH |  |  |  |  |
| bo. (100) 40/0 ——————————————————————————————————        | Hiberma, Bergw.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 00. (100) 4% 80,10                                       | Gesellschaft 193,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| bo. unfb. b. 1905                                        | Dortmunder Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| $\frac{(100) \ 3^{1/2} \%_{0}}{(100)}$                   | Littr. C. 99,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Br.Spp.=A.=B. (100)                                      | Oftpreuß. Sudbahn 95,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 40/0V.—VI &m. 100,50                                     | Marienburg-Mlawia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Stett. BulcAftien                                        | bahn 89,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Littr. B. 223,00                                         | Nordbeutscher Mond 113,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Stett. Bule.=Prior. 223,50                               | Lombarden 32,80<br>Franzosen 149,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Stett. Straßenbahn 184,00                                | Franzosen 149,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Betersburg hirz 216,15<br>Barschau furz 216,20           | Luxemburg. Prince-<br>Seuribahu 104,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Tenbenz: Schwach.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                          | M * 111 2 10 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

Baris, 6. September, Nachmittags. (Schluß: Rourfe.) Feft.

| accurler) Ocla-             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| 001 ~                       | 6.       | 5.       |
| 3% Franz. Rente             | 103,32   | 103,10   |
| 100/0 Ital. Hente           | 93,25    | 93,05    |
| Bortugiejen                 | 23,80    | 23,90    |
| Portugiesische Tabatsoblig  | 473,00   | 474,00   |
| 14% Rumanier.               | -,-      | 96,50    |
| 14% Huffen de 1889          |          | 103,90   |
| 40/0 Ruffen de 1894         | 67,95    |          |
| 31/20/0 Ruff. Ant           | 100      | 11-4-14  |
| 30/0 Ruffen (neue)          | 96,90    | 96,65    |
| 40/0 Serben                 | 60,00    | 59,55    |
| 40/0 Spanier außere Unleihe | 41,521/2 | 41,50    |
| Convert. Türken             | 23,20    | 23,25    |
| Türfiche Oonle              | 110,50   | 110.00   |
| Türfifche Loofe             |          | 110,00   |
| 40/0 türk. Br. Obligationen | 485,00   | 000'00   |
| Tabacs Ottom.               | 290,00   | 288,00   |
| 40/0 ungar. Goldrente       | 102,30   | 102,60   |
| Meridional-Aftien           | 679,00   | 677,00   |
| Defterreichische Staatsbahn | 758,00   | 757,00   |
| Lombarden                   | -        | Tran     |
| B. de France                | 3570     | 3560     |
| B. de Paris                 | 961,00   | 960,00   |
| Banque ottomane             | 554,00   | 554,00   |
| Credit Lyonnais             | 877,00   | 871,00   |
| Debeers                     | 642,00   | 650,00   |
| Langl. Estrat.              | 81.00    | 80,00    |
| Rio Tinto-Aftien            | 7 38,00  | 731.00   |
| Robinfon-Aftien             | 2 12,00  | 211,00   |
| Guegfanal-Aftien            | 3695     | 3683     |
| Wechfel auf Umfterbang furg | 207,18   | 207.18   |
| do. auf bentiche Blate 3 D. | 122.62   | 1229/16  |
| do. auf Italien             | 7,00     | 7,00     |
| do. auf London furz         | 25,24    | 25,241/2 |
| Cheque auf London           | 25,26    | 25,261/2 |
| bo. anf Madrid furz         |          | 301,50   |
|                             | 301,00   |          |
| bo. auf Wien kurz           | 208,00   | 207,87   |
| Huanchaca                   | 49,00    | 49,50    |
| Brivatbisfont               | 13/4     | 13/4     |
|                             |          |          |

Samburg, 6. September, Radym. 3 Uhr. Kaffee. (Nachmittagsbericht.) Good average Santos per September 32,00 G., per Dezember 32,25 G., per März 32,75 G., per Mai 33,00 3.

Samburg, 6. September, Nachm. 3 Uhr. Bucker. (Nachmittagsbericht.) Rüben = Rohzucker 1. Brod. Bafis 88 pCt. Renbement, neue Ufance, frei an Bord hamburg, per September 9,621/2, per Ottober 9,75, per November 9,721/2, per Dezember 9,771/2, per März 10,021/2, per Mai 10,121/2. Feft.

Bremen, 6. September. (Börjen=Schlugber.) Raffinirtes Petroleum. [Offizielle Notirung der Bremer Petroleum = Börje.] Loko 6,50 B. Schmalz ruhig. Wilcor 28 Pf., Armour shield

Untwerpen, 6. September, Nachm. 2 Uhr.

Schmals per September 67,75.

**Baris**, 6. September. Getreibemarkt. (Schlußbericht.) Weizen matt, per September 21,25, per Oftober 21,15, per November Dezember 20,95, per November = Februar 21,00. Tills Den Prodinzen.

And Den Prodinzen.

And

Newhort, 7. September. Bei Cohoes fuhr | Januar-April 54,25. Spiritus fallend, per Seps Theilweise bewölft.

Paris, 6. September. (Schluß.) Rohzuder , 88 pCt. lofo 30,00 bis 30,50. Weißer Zuder matt, Nr. 3 per 100 Kilogramm per September 30,75, per Oftober 31,25, per Oftober-Januar 31,37, per Januar-April 32,00. September 30,75,

Sabre, 6. September, Borm. 10 Uhr 30 Din. Telegramm der Hamburger Firma Beimann, Ziegler & Co.) Kaffee good average Santos per September 38,50, per Dezember 38,50, per Marz 39,00. Behauptet.

London, 6. September. An ber Riifte 1 Beizenladung angeboten.

London, 6. September. 96% Javazuder 12,00 fest, Rüben-Rohzuder loto 9 Sh. 8 d. fest. London, 6. September. Chili = Rupfer 52,12, per drei Monate 525/16.

London, 6. September. Rupfer Chilibars good ordinary brands 52 Lftr. 5 Sh. — d 3inn (Straits) 73 Lftr. 15 Sh. — d. 3inf 21 Lftr. — Sh. — d. Blei 12 Lftr. 18 Sh. - d. Roheisen Mixed numbers warrants 47 Sh. 3 d.

Sull, 6. September. Getreibemarkt. Weigen ruhig, fremoer 1/2 Sh. niedriger. Wetter: Schon. Liverpool, 6. September. Getreibemartt. Weizen lebhaft, mitunter 1/2 d. niedriger, Mais 1/4-1/2 d. niedriger. Mehl mitunter 1/2 d. niedriger. Weiter : Schon.

Glasgow, 6. September. (Schluß.) Roh= eifen. Mired numbers warrants 47 Sh. 21/2 d. Warrants Middlesborough III. 42 Sh. 9 d. Newhork, 6. September. Bestand an Weizen

7 147 000 Bih., Mais 16 854 000 Bih. Newport, 6. September. Beigen-Berichiffungen der letzten Woche von den atlantischen Häfen der Bereinigten Staaten nach Großbritannien 97 000, bo. nach Frankreich —, bo. nach anderen häfen bes Kontinents 108 000, bo. von Kalifornien und Oregon nach Großbritannien -, anderen häfen bes Kontinents - Orts.

Rewhort, 6. September. (Anfangstourfe.) Weigen per Dezember 65,75. Mais per De= zember 35,62.

Dominant & Contember Whanks C 111

|     | Rewhort, 6. September, 3        |         |        |
|-----|---------------------------------|---------|--------|
| ı   |                                 | 6.      | 2.     |
|     | Baumwolle in Newhork.           | 5,75    | 513/10 |
| b   | do. Lieferung per September     | -,-     | 5,55   |
|     | do. Lieferung per November      | -,-     | 6,62   |
|     | do. in Neworleans               | 5,37    | 5,37   |
| 1   | Betroleum, raff. (in Cafes)     | 7,15    | 7,15   |
| 1   | Standard white in Newhork       | 6,50    | 6,50   |
| N.  | do. in Philabelphia             | 6,45    | 6,45   |
| 1   | Credit Calances at Dil City .   | 100,00  | 100,00 |
| 13  | Schmalz Western steam           | 5,021/2 | 5,35   |
| )   | do. Rohe und Brothers           | 5,65    | 5,65   |
| 9   | Buder Fair refining Mosco=      |         |        |
| i   | babos                           | 313/16  | 313/1  |
| á   | 2Beigen stetig.                 |         |        |
| Vi. | Rother Winterweizen loko .      | 69,50   | 70,62  |
|     | per September                   | 66,37   | 67,25  |
|     | per Dezember                    | 65,50   | 66,25  |
| 9   | per Mai                         | 67,00   | 67,75  |
| 7   | Raffee Rio Itr. 7 loto          | 6,37    | 6,37   |
| ij  | per Ottober                     | 5,55    | 5,60   |
| ı   | per Dezember                    | 5,80    | 5,85   |
| 1   | Mehl (Spring-Wheat clears)      | 3,00    | 3,10   |
| i   | Mais stetig,                    |         |        |
| ı   | per September                   | 35,00   | 34,75  |
| ş   | per Dezember                    | 35,50   | 35,37  |
| á   | per Mai                         | 37,87   | 37,62  |
| Z   | Rupfer                          | 12,50   | 12,50  |
| ı   | 31nn                            | 16,15   | 10,10  |
| d   | Getreidefracht nach Liverpool . | 2,50    | 2,50   |
| 1   | Chicago, 6. September.          |         |        |
| 7   | Sylvingo, o. September.         | 6.      | 2.     |
| 200 | Be i g en ftetig, per September | 62,00   | 62,12  |
|     | per Dezember                    | 60,87   | 61,25  |
| 0   | Mais stetig, per September.     | 30,75   | 30,37  |
| 7   | Bort per Ottober                | 8,30    | 8,70   |
| 0   | Speck fhort clear               | 5,371/2 | 5,75   |
|     | open port cient                 | 0,01/2  | 0,10   |

Mafferstand.

\* Stettin, 7. September. 3m Revier 5,70 Meter = 18' 2".

# Telegraphische Depeschen.

Baris, 7. September. Wie nunmehr befannt wird, hat der Minister bes Auswärtigen Delcasse viel dazu beigetragen, die Minister für bie Revision bes Drenfus-Prozesses zu bestimmen, indem er in einer energischen Sprache seinen Rollegen die wenig beneibenswerthe Lage vor= führte, welche Frankreich in diesem Angenblick bem Auslande gegenüber einnehme. Obgleich im nächsten Ministerrath beschlossen wurde, Die nächste Sigung bis zum 27. b. Mts. zu ver= legen, glaubt man bennoch, daß die Minister sich vor diesem Termin vereinigen werben.

Die offizielle Ginleitung bes Revisions= verfahrens des Drenfus-Prozeffes foll nächften Montag erfolgen, falls bis bahin die schwebenden juriftischen Bedenken befeitigt finb.

Bola hat einen Brief mit ber Anfundigung nach Paris gesandt, daß er in den ersten Offobertagen nach dort zurücksehren werbe.

Barcelona, 7. September. Die Soldaten,

welche gegen die an den festen Unruhen Betheiligten nachgefandt worden find, haben alle Manifestanten abgefaßt und ins Befängniß ge= bracht. Es find dies meist junge Leute (Kar-listen), die diese Bewegung auf eigene Faust ins Wert gefest haben; es handelt fich nicht im Beringsten um einen fartistischen Aufstand, der, wenn er überhaupt stattsinden soll, nur erst bei Unterzeichnung des Friedensprotofolls ausdrechen wird. Die Thatsache, baß die nach vielen Taufenden gablenden Anhänger Don Carlos' bem Befehl ihres Führers, sich jeder Kundgebung zu enthalten, gefolgt sind, hat bewiesen, daß die Partei gut organisirt ift und die Regierung eruftlich bedrohen fann, wenn die Karlisten im giinstigen Augenblic die Offensive ergreifen würden.

London, 7. September. Aus Ranea werben noch folgende Ginzetheiten über die Unruhen ge= melbet: Die Europäer hatten fich in die Stadt begeben, um mehrere Chriften als Angestellte ber Stadtbehörde einzusegen. Sie hatten fich auf bem großen Blage aufgestellt. Die Mufelmanner waren über die Ginfetung von Chriften in amtliche Stellung außerft aufgebracht, und balb wurde von verschiedenen Seiten auf die euro= paifchen Truppen geschoffen. Diese vertheidigten fich und burchzogen mehrere Stragen. Aus vielen Sanfern wurde auf die Solbaten geschoffen; Die ganze Stadt war auf einmal in Aufruhr. Der englische Admiral beschloß sofort die Stadt zu beschießen und wurden auch einige Kanonenschusse abgegeben, die aber hauptfächlich ben 3med hatten, bie Minfelmanner einzuschüchtern. Nichtsbestoweniger geriethen einige Häufer durch die Schiffe in Brand. Es heißt, ber englische Konful in